Powszechny

## dziennik praw państwa i rządu

dis

cesarstwa austryackiego.

Część LXXI.

Wydana i rozesłana: dnia 11. Grudnia 1852.

**Allgemeines** 

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

Kaiserthum Oesterreich.

LXXI. Stück.

Ausgegeben und versendet am 11. December 1852.

#### Cześć LXXI.

Wydana i rozesłana dnia 11. Grudnia 1852.

#### 248.

Rozrządzenie ministerstwa finansów z dnia 23. Listopada 1852. mocą którego podaje się do wiadomości taryfa celna modeńska dla wywozu marmuru.

Odnośnie do §. 5 ogłoszenia z dnia 17 Października 1852 r. (dz. pr. p. str. 978 itd.), podaje się do powszechnej wiadomości osobna taryfa celna z dnia 1 Maja 1852. od wywozu marmuru nieobrobionego i obrobionego, z części państwa Modeny, po za Apeninami leżących, wraz ze zmianami, jakie w niej zaszły od 30 Października t. r., z tem dołożeniem, iż cła wychodowe, objęte niniejszą taryfą, opłacane być muszą przy wywozie marmuru z wyż wspomnionych części kraju, za nim jeszcze transport opuści owe części.

Jeżeliby zaś przesełka przeznaczoną była do miejsca położonego w spólnym obrębie celnym, natenczas zastosować należy postanowienia objęte w Art. XI traktatu połączenia celnego z dnia 9 Sierpnia 1852 roku.

#### LXXI. Stück.

Ausgegeben und versendet am 11. December 1852.

#### 248.

Erlass des Finanzministeriums vom 23. November 1852, womit der modenesische Zolltarif für die Ausfuhr von Marmor kundgemacht wird.

Mit Beziehung auf den S. 5 der Kundmachung vom 17. October 1852 (Reichs-Gesetzblatt, Seite 978 u. s. w.) wird der besondere Ausfuhr-Zolltarif vom 1. Mai 1852 für rohen und beurbeiteten Marmor der jenseits der Appenninen gelegenen Gebietstheile Modenas mit den seit dem 30. October d. J. eingetretenen Aenderungen zur allgemeinen Kenntniss mit dem Bemerken gebracht, dass die in diesem Tarife vorgezeichneten Ausgangszölle bei der Ausfuhr des Marmors aus den erwähnten Gebietstheilen, und zwar bevor der Transport diese Gebietstheile verlässt, entrichtet werden müssen.

Wäre jedoch die Sendung für einen Ort des gemeinschaftlichen Zollgebietes bestimmt, to treten die mit dem Artikel 11 des Zollvereins-Vertrages vom 9. August 1852 festgeetzten Bestimmungen in Wirksamkeit.

#### TARYFA CELNA

dla wywozu marmuru nieobrobionego i obrobionego z części państwa Modeńskiego, po za Apeninami leżących.

|                                                                                                  | tach                                                                    | - ше-                                                                            | etry-                                                       | we w<br>wło-                                                                 |                                                                                            | Ŋ               | Iiar                | a.            |                                           | ewli-<br>wlos.                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Marmur nie-<br>obrobiony<br>w bał wanach                                                         | Waga we funtach<br>metrycznych *)                                       | až do fuutów<br>trycznych                                                        | od každego metry-<br>cznego                                 | Cło wychodowe w<br>lirach i cent. wło-<br>akich                              | RoLoty z marmuru                                                                           | decimetrów      | centimetr.w         | milimetrów    | od                                        | Clowychodowewli<br>rach i centes, wlos                               |
| Marmur rze-<br>żbiarski nie-<br>obrobiony<br>(Marmosta-<br>tuario), bez<br>różnicy ga-           | 253<br>505<br>841<br>1.261<br>1.681<br>2.100<br>3.361<br>4.201<br>5.041 | 252<br>504<br>840<br>1.260<br>1.680<br>2.101<br>3.360<br>4.200<br>5.040<br>6.300 | cetnara                                                     | 0,50<br>0,60<br>0,70<br>0,80<br>0,90<br>1,00<br>1,35<br>1,65<br>1,90<br>2,25 | Kwadraty                                                                                   | 2233455667      | 5 9 3 7 1 0 8 2 6 5 | 000000000     | stu<br>žeztuk<br>n<br>n<br>n<br>n<br>n    | 0,10<br>0,15<br>0,20<br>0,25<br>0,30<br>0,35<br>0,40<br>0,45<br>0.50 |
| tunku                                                                                            | 6.301<br>8.401<br>18.901                                                | 8.400<br>18.900<br>i wyżej<br>od każ-<br>dego<br>1.260<br>2.100<br>3.360         | metra<br>kubicz.                                            | 2,50<br>2,75<br>74,00<br>0,15<br>0,20<br>0,25                                | Kwadraty grube                                                                             | 4 5 5 6 6 7 9 5 | 1 0 8 2 6 5 5 0     | 0 0 0 0 0 0 0 | T1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 0,50<br>0,60<br>0,70<br>0,80<br>0,90<br>1,00                         |
| Marmur pro-<br>sty, fladro-<br>waty, siny z<br>białemi plat-<br>kami, i t. p.                    | 3.361<br>5.041<br>5.301<br>8.401<br>12.601<br>18.901                    | 5.040<br>6.300<br>8.400<br>12.600<br>18.900<br>i wyżej                           | od każ-<br>dego me-                                         | 0,30<br>0,35<br>0,40<br>0,60<br>0,80                                         | Płyty do brukowania, pi-<br>łowane lub obrobione dłu-<br>tem, jeżeli nie są grubsze<br>jak | 7               | 98                  | ő             | 20                                        | 2,00<br>3,00<br>5.00                                                 |
|                                                                                                  |                                                                         |                                                                                  | tra kub                                                     | 32,00                                                                        | Płyty stołowe piłowane,<br>mające miary od 1.25 me-<br>tra i więcej                        | 0               | 0                   | 0             | 91                                        | 5.00                                                                 |
|                                                                                                  |                                                                         |                                                                                  |                                                             |                                                                              | Płyty stołowe mniejszej<br>miary jak 1.25 metra                                            | 0               | 0                   | 0             | 77                                        | 2,50                                                                 |
| ;<br>;<br>[                                                                                      |                                                                         |                                                                                  |                                                             |                                                                              | Balasy i słupki                                                                            | 0               | 0                   | 0             | 1 szt.                                    | 0.05                                                                 |
| Posągi i tylko z grube wykończone, przepisanej d  *) Uwag się na tem, palmo kubica funty metrycz | szego (szł<br>podlegaj<br>la marmu<br>a. Wymia<br>iż jeden<br>zny marm  | a opłacie<br>cu nieobro<br>r cła wedł<br>genueńsk                                | alho jes<br>cła wedłu<br>bionego.<br>ług wagi,<br>i albo ka | zcze nie<br>ig miary<br>zasadza<br>araryjski                                 | Roboty snycerskie gład-<br>kie i ozdobne, i roboty<br>architektoniczne                     | 0               | 0                   | 0             | 1 cetn.<br>metry-<br>cznego               | 0,05                                                                 |

## Ausfuhr-Zolltarif

für rohen und bearbeiteten Marmor der jenseits der Appenninen gelegenen Gebietstheile Modenas.

|                                                                                                    | te von<br>Pfun-                                                                                     | Bis zu                                                                                                     | Für je-                                     | gszoll in<br>uschen Li-<br>Centesimi                                                         |                                                                                        |                         | Mas                     | 8                                       |                              | ll in<br>en Li-<br>stesimi                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rohe<br>Marmorblöcke                                                                               | In Gewichte von<br>metrischen Pfun-<br>den 1)                                                       | metri-<br>schen<br>Pfunden                                                                                 | den me-<br>trischen                         | Ausgangszoll<br>italienischen<br>ren u. Centesi                                              | Marmor-Arbeiten                                                                        | Decimeter               | Centimeter              | Millimeter                              | Für                          | Ansgangscoll in<br>italienischen Li-<br>ren u. Centesimi                     |
| Roher Bild-<br>hauer-Mar-<br>mor (Marmo<br>statuario) ,<br>ohne Unter-<br>schied der<br>Qualität . | 253<br>505<br>841<br>1.261<br>1.681<br>2.101<br>3.361<br>4.201<br>5.041<br>6.301<br>8.401<br>18.901 | 252<br>504<br>840<br>1.260<br>1.680<br>2.100<br>3.360<br>4.200<br>5.040<br>6.300<br>8.400<br>18.900<br>und | Centner                                     | 0,50<br>0,60<br>0,70<br>0,80<br>0,90<br>1,00<br>1,35<br>1,65<br>1,90<br>2,85<br>2,50<br>2,75 | Quadrette                                                                              | 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 4 5 | 5 9 3 7 1 0 8 2 6 5 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Hundert<br>Stück             | 0,10<br>0,15<br>0,20<br>0,25<br>0,30<br>0,35<br>0,40<br>0,45<br>0,50<br>0,55 |
| (                                                                                                  | 101,004                                                                                             | darüber<br>für jeden                                                                                       | Kubik-<br>Meter                             | 74,00                                                                                        | Dicke Quadrette                                                                        | 5667                    | 8 2 6 5                 | 0 0 0                                   | 77<br>70<br>71<br>71         | 0,70<br>0,80<br>0,90<br>1,00                                                 |
| Gemeiner<br>Marmor, ge-<br>ädert, grau,<br>mit weissen<br>Flecken und<br>so weiter                 | 1.261<br>2.101<br>3.361<br>5.041<br>6.301<br>8.401<br>12.601<br>18.901                              | 1,260<br>2,100<br>3,360<br>5,040<br>6,300<br>8,400<br>12,600<br>18,900<br>und                              | Centner n n n n n n n n n n n n n n n n n n | 0,15<br>0,20<br>0,25<br>0,30<br>0,35<br>0,40<br>0,60<br>0,80                                 | Mörser                                                                                 | 2 5 7                   | 5 0 5                   | 0 0 0                                   | 37<br>20<br>37               | 1,00<br>2,00<br>3,00                                                         |
| (                                                                                                  | 10.301                                                                                              | darüber<br>für jeden                                                                                       | Kubik-<br>Meter                             | 32,00                                                                                        | nicht dicker sind als  Gesägte Tischplatten bei dem Masse von 1.25 Meter und dar- über | 1 0                     | 2                       | 5                                       | "                            | 5,00<br>5,00                                                                 |
|                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                                                                              | Tischplatten von ge-<br>ringerem Masse als<br>1.25 Meter                               | 0                       | 0                       | 0                                       | p                            | 2,50                                                                         |
| State                                                                                              | 7. 7                                                                                                | 7.7                                                                                                        |                                             | ,,                                                                                           | Geländerdocken und kleine Säulen                                                       | 0                       | 0                       | 0                                       | 1 Stück                      | 0,05                                                                         |
| bloss aus dem<br>noch nicht voll<br>nach dem für<br>Ausmasse unte                                  | Gröbsten<br>lendet sind<br>den rohe                                                                 | , werden d                                                                                                 | t (skizzi<br>er Zollem                      | rt) oder<br>trichtung                                                                        | Glatte und verzierte<br>Bildhauer- und Ar-<br>chitektur-Arbeiten .                     | 0                       | 0                       | 0                                       | 1 metri-<br>schen<br>Centner | 0,05                                                                         |
| genuesisch                                                                                         | gt die Am<br>ier oder<br>durchschni                                                                 | nahme zu<br>carrarisch<br>ttlich zwe                                                                       | Grunde,<br>her Kubi                         | dass Ein<br>k-Palmo                                                                          |                                                                                        |                         |                         |                                         |                              |                                                                              |

#### 249.

Rozrządzenie ministerstwa finansów z d. 24. Listopada 1852,

mocą którego podaje się do wiadomości ustanowione prawnie w księstwach Modeny i Parmy, stopnie czystości złota i srebra, i wyobrażenia punc, służących do oznazenia tychże stopni.

Stosownie do Art. VI traktatu połączenia celnego, zawartego między Austryą, Modeną i Parmą, na dniu 9 Sierpnia 1852 r. (dz. pr. p. str. 855), związek celny nie wprowadza żadnej zmiany w przepisach obowiązujących w królestwie Lombardzko-Weneckiem i w księstwach wspomnionych co do czystości srebra i złota tak w stanie wyrobionym, jako też niewyrobionym; jednakże jeżeli takie przedmioty zaopatrzone są w jednem z trzech związkiem celnym objętych państw, przepisanem tamże oznaczeniem urzędowem czystości, będą mogły w całym obrębie wspólnego związku celnego zostawać w wolnym obiegu od dnia 1 Lutego 1853 r., od którego związek celny swą moc poczyna, nie podlegając powtórnej próbie czystości, albo opłacie należytości.

Zgodnie z powołanym artykułem i ustępem 10 rozrządzenia z dnia 17 Października 1852 (dz. pr. p. str. 978), podaje się do powszechnej wiadomości przegląd przepisanych w księstwach Modeny i Parmy stopni czystości złota i srebra, tak w stanie niewyrobionym jako ież wyrobionym, dołączając do tego wyobrażenia punc, służących do oznaczenia tychże stopni.

#### Erlass des Finanzministeriums vom 24. November 1852,

womit die in den Herzogthümern Modena und Parma gesetzlich bestimmten Feingehaltsstufen der edlen Metalle und Abbildungen der zur Bezeichnung dieser Feingehalte dienenden Punzen bekannt gemacht werden.

Nach dem Artikel 6 des zwischen Oesterreich, Modena und Parma geschlossenen Zoll-Einigungsvertrages vom 9. August 1852 (Reichs-Gesetzblatt, S. 855) ändert dieser Zollverein nichts an den im lombardisch-venetianischen Königreiche und in den genannten Herzogthümern bestehenden Vorschriften über den Feingehalt von Gold und Silber, sowohl im verarbeiteten, als unverarbeiteten Zustande; dennoch aber sollen solche Gegenstände, wenn sie in einem der drei zollvereinten Staaten mit der in demselben vorgeschriebenen ämtlichen Bezeichnung des Feingehaltes versehen sind, im ganzen Umfange des gemeinschaftlichen Zollgebietes, und zwar vom 1. Februar 1853, als dem Beginne des Zollvereines, angefangen, frei verkehren dürfen, ohne einer zweiten Gehaltsprobe oder Gebühren-Entrichtung unterzogen zu werden.

Dem berufenen Artikel und dem Absatze 10 des Erlasses vom 17. October 1852 (Reichs-Gesetzblatt, S. 978) gemäss, wird eine Uebersicht der in den Herzogthümern Modena und Parma vorgeschriebenen Fe'ngehaltsstufen für Gold und Silber, sowohl im verarbeiteten, als im unverarbeiteten Zustande, unter Beifügung von Abbildungen der zur Bezeichnung dieser Abstufungen dienenden Punzen zur allgemeinen Kenntniss gebracht.

#### PRZEGLĄD

przepisanych w królestwach Modeny i Parmy stopni czystego złota i srebra, wraz z wyobrażeniami pune, służących do ich oznaczenia.

#### A. W KSIĘSTWIE MODEŃSKIEM

na zasadzie Najwyższego dekretu z dnia 18 Lipca 1818 roku, tudzież ogłoszenia ministeryalnego z dnia 6 Października tegoż samego roku.

| Złoto                                                                                                                                                                                                                                             | Pierwszy sto-<br>pieńczystości<br>o 22 karatach       | Drugi stopień<br>czystości o 18<br>karatach ½ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Punce dla robót ze złota tak dnżych jak małych:  Korona z pięcią zębami z liczbą I nad zębem średnim  Złote runo z liczbą II pod nim                                                                                                              | W.                                                    |                                               |
| Srebro                                                                                                                                                                                                                                            | Pierwszy sto-<br>pień czy stości<br>11 uncyj 11<br>12 |                                               |
| Punce dla robót ze srebra tak dużych jak małych:  Orzeł książęcy z koroną nad głową i liczbą I nad prawem skrzydłem  Pojedynczy orzeł kuczący z liczbą II nad ostatnim końcem prawego skrzydła                                                    |                                                       |                                               |
| Punce dla Sztab srebra, księżyc w kształcie sierpa                                                                                                                                                                                                | (P. 2)                                                |                                               |
| Uwaga I. Powyższe wyobrażenia, mają potrójną wielkość zwyczajnych większe jak te, których się używa do robót przedniejszych. Uwaga II. Ponieważ w państwach esteńskich tylko jeden urząd puncow nie ma przeto osobnej pnncy do oznaczenia urzędu. |                                                       |                                               |

#### Uebersicht

der in den Herzogthumern Modena und Parma vorgeschriebenen Feingehaltsgrade mit Abbildungen der zur Bezeichnung dieser Feingehalte dienenden Punzen.

#### A. Im Herzogthume Modena,

in Folge höchsten Decretes vom 18. Juli 1818, und der Ministerial-Kundmachung vom 6. October desselben Jahres.

| G o l d                                                                                                                                                               | Erster Grad Feingehalt von 22 Karat = 18 Karat + |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Punzen für Goldarbeiten, sowohl grosse als kleine:  Eine Krone mit fünf Zacken mit der Zahl I über dem mittleren  Ein goldenes Vliess mit der Zahl II unter demselben | 2,5                                              |
| Silber                                                                                                                                                                | Erster Grad Feingehalt von 11 Oncie † 10 Oncie † |
| Punzen für Silberarbeiten, sowohl grosse als kleine:  Ein herzoglicher Adler mit der Krone über dem Kopfe und Zahl I über dem rechten Flügel                          |                                                  |
| Punzen für Silberbarren, eine Sonne                                                                                                                                   |                                                  |

Anmerkung 1. Obige Abbildungen haben die dreifache Grösse der gewöhnlichen Punzen und die neunfache Grösse jener Punzen, welche für seinere Arbeiten verwendet werden.

Anmerkung 2. Da für die estensischen Staaten nur Ein Punzirungsamt in Modena besteht, so wurde eine besondere Punze zur Bezeichnung des Amtes nicht eingeführt.

### B. W KSIĘSTWIE PARMEZAŃSKIEM

dla urzędów puncowych w Parmie i Piacenzy.

| Złoto                                                                                                | Pierwszy sto-<br>pień 833 - ty-<br>siącznych al-<br>bo 20 denarów<br>na uncyę | Drugi stopień<br>750-tysiączn.<br>albo 18 dena<br>rów na uncyę  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dwie punce dla robót ze złota tak dużych jako też małych:  Orzeł cesarski z liczbami czystości 1 i 2 |                                                                               | 69                                                              |
| Mała głowa orla w profilu                                                                            | (D)                                                                           |                                                                 |
| Srebro                                                                                               | Pierwszy sto-<br>pień 9 7 - ty-<br>siącznych al-<br>bo 22 denaców<br>na uncyc | Drugi s'opien<br>702-tysiaczn.<br>albo 19 dena-<br>row na uncye |
| Punce dla większych robót ze srebra:  Orzeł cesarski z koroną z liczbami czystości 1 i 2 w środku    |                                                                               |                                                                 |
| Punce dla robót przedniejszych ze srebra:  Orzeł cesarski bez korony z liczbami 1 i 2 nad głową      |                                                                               |                                                                 |
| Jedna punca dla drobnych robót ze srebra ogólnie:  Jedna lilia                                       | eg.                                                                           |                                                                 |
| Osobna punca dla urzędu puncowego w Parmie:  Litera rzymska A                                        | <u>A</u>                                                                      | A                                                               |
| Osobna punca dla dla urzędu w Piacency: Litera B                                                     | B                                                                             | B                                                               |
|                                                                                                      |                                                                               |                                                                 |
|                                                                                                      |                                                                               |                                                                 |
|                                                                                                      |                                                                               |                                                                 |

## B. Im Herzogthume Parma,

für die Punzirungsämter in Parma und Piacenza.

| G o l d                                                                                                                                                                                  | Erster Grad  133 oder 20  Denari auf  die Unze | Zweiter Grad  150 1600 0 oder 18  Denari auf die Unze |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zwei Punzen für grosse und kleine Goldarbeiten:  Der kaiserliche Adler mit den Feingehaltsnummern 1 und 2  Eine Punze für feine Goldarbeiten überhaupt:  Ein kleiner Adlerkopf im Profil |                                                |                                                       |
| Silber                                                                                                                                                                                   | Erster Grad  117 oder 22  Denari auf die Unze  | Zweiter Grad  700 oder 19  Denari auf die Unze        |
| Punzen für grössere Silberarbeiten:  Ein gekrönter kaiserlicher Adler mit den Feingehaltsnummern 1 und 2 in der Mitte                                                                    |                                                |                                                       |
| Besondere Punze für das Punzirungsamt in Parma:  Der römische Buchstabe A                                                                                                                | A                                              | A                                                     |
| Besondere Punze für das Amt in Piacenza:  Ein B                                                                                                                                          | B                                              | B                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                       |

to the same and th